# Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

### No 94. Mittwoch, den 20. April 1842.

son Stantag and and I. Mary . Nead poxosial sale and in a date

1) Zekannemachung. Das bei der Stadt Rawicz an der schlesischen Granze, 2 Meilen von Herrnstadt und von Guhrau, an der jest im Bau begriffenen Chaussee von Posen nach Breslau belegene Vorwerk Sierakowo nehst Brau, und Brennerei-Gerechtigkeit und dem dazu gelegten, vom Vorwerk & Meile entfernten Forstrevier Polnisch = Damme, soll im Wege des Submissions = Verfahrens vom 1sten Juli d. J. ab veräußert werden. Das Minimum des Verkaufspreises ist auf 23,589 Athle. 16 sqr. 7 ps. sestgesetzt.

| Das | Worwert enthalt:                | <b>一个</b> |   | 733233 |     | 751        |     |
|-----|---------------------------------|-----------|---|--------|-----|------------|-----|
| a)  | an Garten                       |           |   | 65     | Mg. | 46         | OR. |
| b)  | an Acker                        |           |   | 376    | 5   | 78         | 1 3 |
| c)  | an Wiefen ? "                   |           | 9 | 122    | No. | 82         | 2   |
|     | an Hutung                       |           |   |        |     |            |     |
|     | an hof und Bauftellen           |           |   |        |     |            |     |
| f)  | an Wegen, Gewäffern und Unland  | 4.0       |   | 20     |     | 179        | 1   |
| g)  | an bepflanzten Sandscheller     | 10        |   | 206    | 1   | 74         | 2   |
|     | ) an unbepflanzten bito         |           |   | 34     |     | 1365100000 |     |
|     | Line Tie Chille State Carlomnon |           |   | 926    | ma  | - 79       | 198 |

gusammen . . 836 Mg. 72 🗆 MDas Forstrevier Polnisch . Damme enthalt, mit

Die gange Flache beträgt baber . . 1918 Mg.154 [R.

Die Uebersicht ber Verhaltnisse des Guts, ber Verauserungs = Unschlag und bie Verauserungs = Bedingungen konnen bei dem Herrn Hofrath Schlöget auf der Königlichen Regierung hierselbst und im landrathlichen Bureau zu Rawicz eingessehen werden.

Die Gebote werben bis jum 24ften Mai b. 3. Mittage um 12 Uhr verfiegelt durch ben herrn Regierungs Rath Trofchel in den Dienftftunden auf ber Roniglichen Regierung hiefelbft angenommen, vor welchem bie Bewerber nach vorgangiger Worlegung ber Documente uber ihre perfonlichen und Bermogens - Berbaltniffe bei ber Uebergabe ber Gubmiffonen Die ihnen vorzulegenden Beraugerungs-Bedingungen ju unterzeichnen haben.

Der Buschlag bleibt Gr. Ercelleng bem herrn Geheimen Staatsminiffer

bon Labenberg nach freier Auswahl vorbehalten.

Ronigliche Regierung; Posen, den 11. April 1842. Abtheilung fur birette Steuern, Domainen und Forften.

2) Ueber ben nachlag ber am 1. Marg 1840 gu Pofen verftorbenen Anna von 1. Marca 1840 w Poznaniu Anny z Mycieleta geb. Grafin von Mielżyńska, Hrabiów Mielżyńskich, Mycielskiej feparire gewesenen v. Sajewela, ift beute separowanej Gajewskiej, otworzono ber erbschaftliche Signidatione-Prezes, er- dzis process spadkowo-likwidacyiny. bffnet worden. Der Termin zur Anmele Termin do podania wszystkich prebung aller Unspruche fieht am 12ten Mai 1842 Bormittage um 10 Uhr vor 12, Maja 1842. o godzinie 10téj bem Referendarius Jerzewsti im Partheis engimmer bes biefigen Gerichts an.

Wer fich in biefem Termin nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Vorrechte verluftig ertlart und mit feinen Forberun= gen nur an badjenige, mas nach Befriebigung ber fich meldenben Glaubiger bon ber Maffe noch übrig bleiben follte, ver= wiesen werden.

Posen, am 3. Januar 1842. Ronigl. Preug. Dber-Landes= Gericht; I. Abtheilung.

Boiktale Citation. Alle diejeni= gen, welche aus bem Etatsjahr 1841 an die Raffen nachftehender Truppentheile und Militair-Berwaltungen bes 5. Urmee-Corps, als: 4 15 min 162 and that that

Nad pozostałością zmarłej na dniu tensyi wyznaczony został na dzień przed południem w izbie stron tutéjszego Sądu przed Ur. Jerzewskim. Referendaryuszem.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany, i z pretensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Poznań, dnia 3. Stycznia 1842. Król. Główny Sąd Ziemiański. I. Wydziału.

Zapozew edyktalny. Zapozywa się niniejszém wszystkich, którzy z roku etatowego 1841 do kass następnie wymienionych oddziałów lub zarzą. dów wojskowych 5 korpusu, jako to: -10 A. ju Bromberg:

1) bes Fusilier = Bataillone 19fen In-

2) des 2ten Bataillons 14. Landwehr= Regiments nebst Escabron und Ar= tillerie-Compagnie,

3) bes Garnifon,Lagarethe,

4) ber Garnison, Berwaltung bes Ma, giftrate,

5) bes Proviant-Amtes nebft Magaginund Naturalien-Anfanfs, Raffe;

#### B. zu Inowroclaw:

6) ber Kafernen-Berwaltung,

7) bes Garnison-Lagarethe; G. gu Gnefen:

8) bes Fufilier Bataillone 18ten In-

9) bes Landwehr = Bataillons No. 37.

10) bes Garnifon, Lagarethe,

11) ber Garnison-Verwaltung bes Ma-

D. zu Makel:

12) ber Garnison-Berwaltung bes Mas giffrate;

aus irgend einem Rechtsgrunde Anspruch zu haben glauben, werden hierdurch aufgefordert, sich mit diesen ihren Ansprüschen binnen 3 Monaten, spätestens aber in termino den 11ten Mai 1842 Vormittags 11 Uhr in unserm Instruktions Zimmer vor dem herrn Ober-Landes Gerichts Referendarius Richardi zu melden, widrigenfalls sie ihrer Ansprüche an die vorgenannten Kassen für verlustig erachtet, und mit denkelben lediglich an

A. w Bydgoszczy:

1) batalionu fizylierów 1930 pułka

 drugiego batalionu 14go pułku obrony krajowej oraz szwadronu konnicy i kompanii artyleryi,

3) lazaretu garnizonu,

4) zarządu garnizonowego magistratu,

5) urzędu prowiantowego oraz kassy magazynu i zakupienia naturaliów;

#### B. w Inowrocławiu:

6) zarządu koszar,

7) lazaretu garnizonowego; C. w Gnieźnie:

8) batalionu fizylierów 18go pułku piechoty,

9) batalionu obrony krajowej pułku 37. tudzież do szwadronu jazdy,

10) lazaretu garnizonowego,

11) zarządu garnizonu magistratu;
D. w Nakle:

12) zarządu garnizonowego magistratu;

z jakiegokolwiek prawnego powodu pretensye mieć mniemają, aby się z takowemi w przeciągu 3 miesięcy, a najdalej w terminie na dzień 11. Maja 1842 zrana o godzinie 11tej w izbie naszej instrukcyjnej przed Ur. Richardi, Referendaryuszem Sądu Głównego Ziemiańskiego zgłosili, gdyż w razie przeciwnym niestawający, swoje mieć mogące pretensye do rzeczonych kass utraci, i z tako

bie Person bedjenigen, mit welchem fie tontrahirt haben, werden verwiesen werden.

Bromberg, ben 30. December 1841. Ronigl. Dber = Landengericht.

wemi tylko do téj osoby z którą kontrakt zawierał, odesłany będzie.

Bydgoszcz, d. 30, Grudnia 1841. Król. Główny Sąd Ziemiański.

4) Land= und Stadt=Gericht gu Bromberg. aus il

Der hiesige Kanzlei-Assistent Ferdinand Samptowsti hat am 18. Marz c. als dem angeblichen Tage seiner eingetretenen Majorennität vor und erklart, daß er mit seiner Ehegattin Louise Henrictte geborne Schumacher nicht in Gutergemeinschaft leben wolle, vielmehr die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausschließe.

make of f were lyed much

Sąd Ziemskommiejski w Bydgoszczy

Assystent kancelaryi tutejszéj Ferdinand Sawytowski oświadczył przed nami dnia 18. Marca w którym dniu według podania swojego pełnoletności doszedł, że z małżonką swoją Luizą Henrietą urodzoną Schumacher, niechce żyć we wspólności majątku, owszem wyłącza niniejszém wspólność majątku i dorobku.

5) Ebiktalvorladung. Ueber ben Nachlaß des am 25sten September 1833 zu Werdum, Oborniker Kreises, verstors benen Leibgedingers Andreas Dreger, ist heute der erbschaftliche Liquidations-Prozes erdsfluet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche sieht am 2. Mai 1842 Vormittags um 10 Uhr pordem Herrn Ober-Landesgerichts-Assellses Fest im Partheien-Zimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melstet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Fordezungen nur an dasjenige, was nach Bestriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Rogafen, am 21. Januar 1842. Konigl. Land- und Stadtgericht. Zapozew edyktalny. Nad pozostałością do żywotnika Andrzeja Dreger, zmarłego we wsi Wiardunkach, w powiecie Obornickim, na dniu 25. Września 1833 otworzono dziś process spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 2. Maja 1842 o godzinie 10tej przed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed Assessorem Sądu Ur. Fest,

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utrącającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany, i z pretensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Rogozno, dnia 21. Stycznia 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 6) a Nothwendiger Verkanf Land: und Stadt = Gericht sug

ben 5. April 1842. A schosia

Das hausgrundstück No. 45. und einer Miewe des Mathias Opfert und seiner Shefrau, Agnes gebornen Sowinska zu Dupin, eingetragen No. 45. des hyposthekenbuches, abgeschäft auf 221 Athl. 26 sgr. 8 pf. zufolge der, nebst hyposthekenschein und Vedingungen in der Resgistratur einzusehenden Tare, soll am 18ten Juli 1842. Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastiet werden.

Der Bauernahrungs-Eigenthumer Franz Richter aus Hinzendorf und die Eatharina verw. Aleinke geb. Machon haben mittelst Ehevertrages vom 31sten Marz d. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Aenntniß ges bracht wird.

Froustatt, am 15. April 1842. Abb Ronigl. Lands und Stadtgericht.

8) Publikandum. Mehrere im Wege ber Exclution abgepfändete Mirthsschaftsgeräthe und einiges Bieh sollen in termino ben 12 ten Mai d. J. Vormittags um 11 Uhr in loco Komorowo bei Neustadt b. P. öffentlich verkauft werden, wozu wir Käufer vorladen.

Grab, ben 14. Marg 1842. Ronigl. Land, und Stadtgericht. norman Sprzedaż konieczna (1) n S a d Ziem s kon miejski Pomat dom Rawiczuna galdanie

Domostwo pod Nr. 45 i niwa Macieja Dykierta i żony jego Agnieszki z Sowińskich w Dupinie pod Nr. 45 księgi hypotecznej zaintabulowane, oszacowane na 221 Tal. 26 sgr. 8 f. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 18. Lipca 1842 przed południem o godz. 10tej w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że właściciel kmiecego gospodarstwa Franciszek Richter z Hincendorf i Katarzyna owdowiała Kleinke z Machoyów, kontraktem przedsłubnym z dnia 31. Marca r, b., uspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Wschowa, d. 15. Kwietnia 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Niektóre w drodze exekucyi wyfantowane sprzęty gospodarcze i pare sztuk bydła, mają być w terminie dnia 12 Majar. b. i zrana o godzinie 11tėj w Komorowie pod Lwówkiem publicznie sprzedanemi, na który kupujących zapozywamy.

Grodzisk, dnia 14. Marca 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 9) Proklama. In dem abgekürzten Concurd = Verfahren welches über den Nachlaß des Probstes Wonciech Lawicki eröffnet ist, soll den 10ten Juni d. I. Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Land = und Stadt Gerichts = Rath von Strawinski hierselbst die vorhandene Masse vertheilt werden, was allen undestannten Gläubigern zur Nachricht bestannt gemacht wird.

Graß, ben 21. Marg 1842.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

10) Steckbrief. Der wegen Diebe stahls einer Kuh zur Kriminal-Untersuschung gezogene und unten näher bezeichenete Tagelöhner Paul Boaniak, ist mittelst Ausbruchs in ber Nacht vom 31. Januar zum 1. Februar aus unserm Gesfängnisse entwichen.

Alle resp. Civil sund Militair Behorben werden ersucht, auf diesen Berbreder zu vigiliren, und benfelben im Betretungsfalle zu arretiren und unter siche, rem Geleite an und abzuliefern.

Signalement.

- 1) Geburtebrt, Bieleniec;
- 2) Aufenthaltsort, vagabundirend;
- 3) Religion, Fatholifch; i osasbog ag
- 4) Alter 1426 Sahr; boutimiss word
- 5) Groffe, 5 Fuß 5 Boll;
- 6) Haare, bunkelblond, ind schwarze
- 7) Stirn, bebeckt;
- 8) Augebraunen, blond;
- 9) Augen, grau;

Obwieszczenie. W skróconém postępowaniu konkursowém, które nad pozostałością proboszcza Wojciecha Ławickiego otworzonym zostało, ma być w dniu 10. Czerwca r. b. o godzinie gtej przed Ur. Strawińskim, Radzcą Ziemsko-miejskim tu w miejscu znajdująca się massa podzieloną, co się wszystkim nieznajomym wierzycielom do wiadomości podaje.

Grodzisk, dnia 21. Marca 1842. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

List gończy. Pociąguiony o kraddzież krowy do indagacyi kryminalnéj niżej opisany wyrobnik Paweł Woźniak, wyłamawszy się z więzież nia naszego, zbiegł w nocy z dnia 31. Stycznia na 1. Lutego r. b.

Wszelkie władze cywilne i wojskowe uprasza się, aby na zbrodniarza tego czuwały, jego w razie przydybania schwytały i nam go pod pewną strażą nadesłały.

Rysopis:

- 1) miejsce urodzenia, Zieleniec;
- 2) miejsce pobytu, włóczega;
- 3) religia, katolicka;
- 4) wiek, 26 lat; 1 191 000000
- 5) wzrost, 5 stóp 5 cali;
- 6) włosy, ciemno-blond, w czarne wpadające;
- 7) czóło, zakryte;
- 8) brwi, blond;
- 9) oczy, szare;

10) Rafe, spit;

11) Mund, gewöhnlich;

12) Bart, rafirt;

13) Bahne, fehlerhaft;

14) Rinn, rund; de groop ande

- 15) Gefichtsbiibung, runb;
- 16) Gefichtsfarbe, roth;
- 17) Geftalt, fclant;

18) Sprache, polnisch;

19) besondere Rennzeichen, hat auf bem Ropfe den Grind gehabt, jund leis bet an ber Rrate.

Befleibung.

Ginen weiß leinenen Rod, fattunenes Salstuch, blau leinenen Rod, alten Sut, eine blaue leinene Jade, ein Paar Sandichub, ein Daar Sofen, ein leine= nes hembe.

Schroba, ben 9. Februar 1842. Ronigl. Land= und Stadtgericht. 10) nos, kończaty;

11) usta, zwyczajne;

12) broda, golona;

13) zęby, nie zupełne;

14) podbrodek, okrągły;

15) skład twarzy, okrągły;

16) cera twarzy, czerwona;

17) postać, wysmukła;

18) mowa, polska;

19) szczególne znaki, miał oblana glowe, i parchy.

#### Odzież:

biały płócienny surdut, kartunowa chustkę na szyj, niebieski płócienny surdut, stary kapelusz, spancerek niebieski płócienny, parę rekawiczków, parę bótów, jednę koszulę.

Szroda, dnia 9. Lutego 1842.

Król. Sad Ziemsko-mieyski:

11) Steckbrief. Der wegen gemalt= famen Diebstahle bei und gur Unterfu= chung gezogene und mittelft Erfenntnif= fes erffer Inftang zu einer einjahrigen Buchthausstrafe, zwanzig Peitschenhieben und Detention bis zum nachweise bes ehrlichen Erwerbes verurtheilte Racht= wachter Michael Wogniaf aus Ugargemo, hat Gelegenheit gefunden, am 31. 3a= nuar c. von ber Arbeit, nach bem er fich ber Retten entledigt, aus bem Gerichts= hofe zu entspringen.

Alle refp. Civil = und Militair-Bebor= ben werben ersucht, auf diefen Berbreder zu vigiliren und benfelben im Betretungefalle zu arretiren und unter ficherem Geleite an une abzuliefern.

List gończy. Stróż nocny Michał Woźniak z Uzarzewa, który u nas o gwałtowną kradzież do indagacyi pociagniony i wyrokiem pierwszéi instancyi na roczne więzienie w domu poprawy, dwadzieścia batów i detencya aż do udowodnienia uczciwego utrzymania się osądzony został, znalazł w dniu 3 1go Stycznia r. b. sposobność po uwolnieniu się z okowów, ucieczenia od roboty z podwó. rza sądowego.

Wszelkie władze cywilne i woyskowe uprasza się, aby na zbrodniarza tego czuwały, w razie przydybania przyaresztowały i nam go pod

pewną strażą nadesłały.

Signalement.

- 1) Geburtsort, Strzefzfowo, Rreis Bongrowig;
- 2) Aufenthaltsort, Ugarzemo;
- 3) Stand, Nachtwächter;
- 4) Religion, katholisch; deide
- 5) Alter, 23 Johr; 3193
- 6) Große, 5 Fuß 3 Zou;
- 7) Haare, schwarz;
- 8) Stirn, bebeckt;
- 9) Augenbraunen, ichwars;
- 10) Augen, braun;
- 11) Rafe, flein;
- 12) Mund, gewöhnlich;
- 13) Bart, rasirt;
- 14) Rinn, spit;
- 15) Geficht, oval;
- 16) Gefichtsfarbe, gefund;
- 17) Statur, unterfett;
- 18) Sprache, polnisch;
- 19) befondere Renngeichen, feine. Befleibung.

Ein blauer Tuchmantel, eine alte blaue Tuchjacke, eine Pelzjacke, ein Vaar Pelzshofen, eine bunt kattunene Weste, eine blaue Tuchweste mit Metallknöpfen, ein weiß gestreiftes Halbkuch, eine baranken Müte, ein Paar Stiefeln, ein hemde.

Schroda, ben 10. Februar 1842.

Ronigl, Land = und Stabtgericht.

shows upraces sie, aby navelingding

ira tele cznwaly, w razie przydyba-

boy on men i ylswoisedevard ein

nowns straig nasically, - ?

Rysopils:

- 1) miejsce prodzenia, Strzeszkowo, powiatu Wągrowieckiego;
- 2) miejsce pobytu, Uzarzewo;
- 3) stan, nocny stroż in chill
- 4) religia, katolicka;
- 6) wzrost, 5 stop 3 cale;
- 7) włosy, czarne;
- 8) czoło, pokryte;
- 9) brwi, czarne;
- 10) oczy, brunatne;
- II) nos, maly;
- 12) usta, zwyczajne;
- 13) broda, golona;
- 14) podbrodek, kończaty;
- 15) skład twarzy, okragły;
- 16) cera, zdrowa;
- 17) postać, siadła;
- 18) mowa, polska;
- 19) szczególne źnaki, żadne. O d z i e ż:

granatowy sukienny płaszcz, stary granatowy sukienny spancerek, takiż z kożucha, para skórzanych spodni, pstra kartunowa westka, granatowa sukienna westka z guzikami metalowemi, chustka na szyi biała w paski, czapka z barankiem, para bótów i koszula.

Szroda, dnia 10. Lutego 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Charten Civil and Milleofe Markey

sorists in usalizing and weithnistic 1700.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 94. Mittwod, ben 20. April 1842.

12) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadt-Gericht gn Wollstein.

Der zum Graf Unruhschen Nachlasse gehörige Meinberg No. 1. zu Chwalim, von 2 Morgen und einigen M. nebst Wohnhaus und Holzstall, abgeschäft auf 408 Athle. zufolge der, nebst Hypotheskenschein und Bedingungen in der Regisstatur einzusehenden Taxe, soll am 3. Ungust 1842. Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werben aufgeboten, fich bei Vermeibung ber Praklusion spatestene in diesem Ter= mine zu melben.

13) Der hiesige Tuchfabrikant Samuel Streckenbach und das Fraulein Louise Hubert, haben mittelst Schevertrages vom 14. b. M. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welsches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Offrowo, am 23. Februar 1842. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Wolsztynie.

Winnica pod Nr. i w Chwalimie zawierająca 2 morgi i kilka prętów kwadratowych, oraz dom mieszkalny z drwalnią, należąca do pozostałości Hrabiego Unrub, oszacowana na 408 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być d nia 3. Sierpnia 1842 przed południem o godzinie i i tej w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Podaje się niniejszem do publicznej wiadomości, że Samuel Strekkenbach sukiennik tutejszy i panna Louise Hubert, kontraktem przedślubnym z duia 14. m. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Ostrowo, dnia 23. Lutego 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 14) Proklama. Gegen ben Kaufmann Herrmann Hepner von hier haben wir wegen betrüglichen und muthwilligen Bankeruts die Artminal-Untersuchung einzgeleitet. Derselbe wird zu seiner Berantwortung auf den 8 ten August Borz mittags 11 Uhr vor dem Herru Kammergerichts-Alsessof in unserm Geschäftsz Lokale mit der Warnung vorgeladen, daß bei seinem Ausbleiben mit der Untersuchung und Beweis. Aufnahme in contumzeiam verfahren werden, er seiner etwanigen Einwendungen gegen Zeugen und Dokumente, wie auch aller sich nicht etwa von selbst ergebenden Vertheidigungs-Gründe, verlustig gehen, demnächst nach Ausenittelung des angeschuldigten Verbrechens auf die gesessliche Strase erkannt und das Urtel in sein zurückgelassens Vermdzen und sonst, so viel es geschehen kann, sofort, an seiner Person aber, sobald man seiner habhaft geworden, vollsstreckt werden soll. Inowraclaw, den 5. April 1842.

Ronigl. Land, und Stadtgericht.

15) Bekanntmachung. Der Muh, lenbesitzer Theophil Siwinski aus Strasszewo, und bessen Braut, Anna Louise Weinkauf aus Stobnica, haben durch ben Shekontraft vom 12. November pr. die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen.

Mongrowiec, ben 6. April 1842. Ronigl. Land = und Stabtgericht.

Obwieszczenie. Młynarz Teofil Siwiński z Straszewa i zaręczona z nim Anna Louisa Weinkauf z Stobnicy, wyłączyli kontraktem przedślubnym z dnia 12. Listopada r. z. tak wspólność majątku jako i dorobku.

Wągrowiec, d. 6. Kwietnia 1842. Król. Sąd Ziemsko miejski,

16) Steckbrief. Der wegen forperlicher Verletzung eines Menschen zur Kriminal-Untersuchung gezogene, unten naher bezeichnete und bei uns inhaftirt gewesene Schäferknecht Joseph Michalowski aus Gowarzewo, ist mittelst Ausbruchs in der Nacht vom 31. Januar zum 1. Februar c. aus dem Gefängnisse entwichen.

Alle refp. Civil- und Militair-Behbrben werben ersucht, auf biefen Berbrecher zu vigiliren und denselben im Betretungefalle zu arretiren und unter sicherem Geleite an une abzuliefern. List gończy. Pociągniony względem uszkodzenia człowieka do indagacyi kryminalnej niżej bliżej oznaczony i u nas do więzienia wtrącony owczarek Józef Michalowski z Gowarzewa, wyłamawszy się z więzienia, zbiegł w nocy z dnia 31. Stycznia na 1. Lutego r. b.

Wszelkie władze cywilne i wojskowe upraszają się, aby na zbrodniarza tego czuwały, jego w razie przydybania przyaresztowały i nam go pod pewną strażą nadeslały.

#### Gignalement:

- 1) Geburtsort , Gofolnifi;
- 2) Aufenthaltsort, Gowarzewo, fruber Graefacann, Kreis Dofen;
- 3) Religion, fatholifch;
- 4) Alter, 20 Jahre;
- 5) Große, unter 5 guß;
- 6) Saare, braun;
- 7) Stirn, frei;
- 8) Augenbraunen, braun;
- 9) Augen, braun;
- 10) Mafe, flein;
- 11) Mund, gewöhnlich;
- 12) Bart, schwach;
- 13) 3ahne, gut;
- 14) Rinn, rund;
- 15) Gefichtebilbung, mehr runb;
- 16) Gefichtefarbe, gefund;
- 17) Geftalt, flein;
- 18) Sprache, polnisch;
- 19) besondere Rennzeichen, verschiedene Marben an ben Sanden bon fruhe= ren Berletungen.

#### Befleibung:

blau tuchener Mantel, bunt fattunene Weste mit gelben Metall-Andpfen, weiß leinene Sofen, rindleberne Stiefeln, lei= nenes hembe, gestridte Schlafmate, Filghut, roth baumwollenes Salstuch, und roth baumwollenes Schnupftuch:

Schroba, ben 9. Februar 1842.

Rysopis:

- 1) miejsce urodzenia, Sokolniki;
- 2) miejsce pobytu, Gowarzewo, dawniej Grzeszczyn, w powiecie Poznańskim;
- 3) religia, katolicka;
- 4) wiek, 20 lat;
- 5) wzrost, niżej 5 stóp;
- 6) włosy, brunatne;
- 7) czoło, otwarte;
- 8) brwi, brunatne;
- 9) oczy, brunatne;
- 10) nos, maly;
- 11) usta, zwyczajne;
- 12) broda, słabo zarastająca;
- 13) zęby, zdrowe;
- 14) podbrodek, okragly;
- 15) skład twarzy, więcej okrągły;
- 16) cera twarzy, zdrowa;
- 17) postać, mała;
- 18) mowa, polska;
- 19) szczególne znaki, na rekach róžne blizny dawniejszych skaléczeń.

#### Odzie 2:

granatowy sukienny płaszcz, pstra kattunowa westka z żoltemi metalowemi gazikami, białe płócienne spodnie, jałowicze bóty, płócienna koszula, na igliczkach robiona szlafmyca, filcowy kapelusz, czerwona bawełnicowa chustka na szyi i czerwona bawelnicowa chustka do nosa.

Szroda, dnia 9. Lutego 1842.

Konigh Land= und Stabtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski,

17) Co Bier Schock ber beffen Sorten Alepfel: und herzfirschbaume find St. Martin No. 79, beim Schanter gen. Sunger billigft gu verlaufen.

18) Pferbevertauf. Bum bffentlichen Bertauf eines jum Ravalleriedienft nicht geeigneten Remontepferbes bes Roniglichen 7ten Sufaren=Regimente, bell= rothbraun, Stute, 5 Jahr alt, 5 guß groß, ift Termin auf ben 29, April &. um 9 Uhr fruh auf bem Martt bor bem Rathhaufe hierfelbst anbergumt, wozu Raufluftige hiermit eingelaben werben. Posen, ben 16. April 1842.

v. Wolff, Dberft und Rommandeur.

19) Rachlaß = Auftion, Donnerftag ben 21, April Bormittage von 10 Uhr ab follen in ber Buttelftrafe Do. 7. im Bernerichen Saufe eine Treppe boch meh. rere nachlagfachen, beftebent aus Mobeln, Betten, Bafche, Rleibungeffuden und verschiedenen anderen Gegenftanden, an den Meiftbietenden gegen gleich baare Bezahlung öffentlich verfteigert werben. Un fcb u b.

hauptmann a. D. und Ronigl. Auftione-Rommiffarius.

20) Betanntmachung. Die Direftion ber Reuen Berliner Sagel, Affefurange Gefellichaft hat bei Eroffnung bes biedjahrigen Gefchafte und zu Ugenten fur Diefe Gegend ernannt. - Indem wir bies hiermit gur offentlichen Renntnig bringen, bemerken wir, bag bie gonde ber ichon feit 1832 bestehenden Gefellichaft fich auf die Summe von 468,310 Rthlr. 13 fgr. belaufen, alfo ben bei biefem Inftitut fich Berfichernben jebe mogliche Garantie

bargeboten wird. Die loyalen Grundfate und billigen Pramien ber Gefellichaft fegen und in ben Stand, einer jeden Concurreng ju begegnen. - Wir halten unfer Inflitut ber Theilnahme bes betreffenden Publikums beffens empfohlen und find gern bereit, jede gewunschte fernere Auskunft über daffelbe ju geben.

Doppel-Kormulare gu Berficherungs = Unmelbungen und Die Berfaffungs.

Urfunde der Gefellichaft werden jederzeit verabreicht.

Saroday data u. Luis o 1843.

Pofen, im April 1842. Gebruber Auerbach.

21) Run im ganglichen Befit ber in jetiger Leipziger Meffe eingefauften neueffen Parifer Damen = Moden, ift mein Damenpuh = und Mode : Baarengeschaft mit allen Neuheiten gegenwartiger Saifon aufe vollstandigfte, gefchnachvollfte und preiswurdigfte affortirt. C. Sabne Posen, alter Martt No. 52.

22) 3d empfehle mich ale Tuchappreteur und Defatirer und reinige verschiebene Rleibungeftude; ich ersuche um zahlreichen Besuch.

Siegmund Chojesti, wohnhaft in ber Thorftrage No. 10.